





#### LIBRARY

Southern California SCHOOL OF THEOLOGY Claremont, California

> Aus der Bibliothek von Walter Bauer

> > geboren 1877 gestorben 1960

## Heinrich VIII. von England

#### und Luther.

Rede zur Feier des 28. Februar 1908 in der Ausa der Universität zu Rostock gehalten

pon

Prof. D. Wilh. Walther

Leipzig. A. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung Nachs. (Georg Vöhme). 1908.



8R 32G W3

### Heinrich VIII. von England

und Luther.

Rede zur Feier des 28. Februar 1908

in der Aula der Universität zu Rostock gehalten

noa

1846-1924

Prof. D. Wilh. Walther

Leipzig. A. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung Nachs. (Georg Vöhme).

1908.

# Theology Library SCHOOL OF THEO' OGY AT CLAREMONT California

Die im Buchhandel erschienene Ausgabe dieser Schrift gibt in Anmerkungen die Quellenbelege und weitere Ausführungen.

#### Hochansehnliche Dersammlung!

Als der Kürst, dessen dankbarem Andenken diese Feier gewidmet ist, unsere Universität reorganissierte, nahm er "die althergebrachte Bestimmung", wonach unsere Hochschule auf dem Boden der "eingetretenen Kirchenresormation" steht, in die neue Ära herüber. Denn er war ein großer Verehrer unseres Resormators und seines Werks. So liegt es für den Vertreter der Kirchengeschichte an unserer Universität nahe, in dieser Stunde ein Bild aus der Resormationsgeschichte vorzusühren. Und zwar mögen es die Beziehungen Luthers zu einem außerdeutschen fürsten sein, der ein bitterer seind unseres Resormators war und doch schließlich die Kirche seines Landes völlig von Rom gelöst und damit den entscheidenden Ansang zu ihrer folgenschweren Evangelisierung gemacht hat. Heinrich VIII. von England und Luther — für dieses Thema erbitte ich mir Ihre 2lusmerksankeit.

1.

Der erste König aus dem Hause Tudor hatte das durch unaufhörliche blutige Bürgerkriege erschöpfte England zu blühendem Wohlstande zu bringen gesucht, daher von jeder Verslechtung in auswärtige Kämpfe freigehalten. Sein Sohn und Erbe ist Heinrich VIII., dieser stattliche Fürst mit den herzlos heitern Zügen und den breiten, keine hemmenden Schranken anerkennenden Schultern. Er will seine Stimme auch in dem europäischen Konzert zur Geltung bringen. Und nicht nur

wilh, Walther, Beinrich VIII.

auf dem politischen Gebiete. Als in der Kirche Deutschlands heißer Streit entbrannt ist und Kaiser Karl V. noch zu schwanken scheint, ob er den kühnen Mönch von Wittenberg als Helser gegen den zu politischen Intrigen neigenden Papst benutzen oder aber als Ketzer verbrennen soll, beschließt Heinrich, durch ein ernstes Schreiben auf den Unentschlossenen einzuwirken.

Denn er ist sich bewußt, eine weit höhere geistige Bildung zu besitzen, als bei den Standesgenossen seiner Zeit üblich war. Er kennt die Kirchenlehre genau mit ihrer ganzen scholastischen Begründung. Ist er doch selbst in den Werken des Königs der Scholastiker, Thomas von Uquin, wohlbewandert. Steht er doch auch mit den Vertretern der modernen Wissenschaft in freundschaftlichen Beziehungen, selbst mit dem Könige der Humanisten, dem großen Erasmus. Ist er doch endlich bedingungssoser Verehrer des päpstlichen Stuhls.

So richtet er (unter dem 30. Mai 1521) ein dringendes Schreiben an den Kaiser und "bittet, ermahnt und beschwört ihn, dieses Unkraut und diese gistige Ketzerei auszurotten, die ketzerischen und schändlichen Bücher mitsamt dem Luther durch zeuer, Gewalt und Schwert gänzlich zu vertilgen, wie es einem christlichen Gemüt und Herzen wohl anstehe". So bitte er "darum, weil ihm alles daran liege, die Ehre und Würde der heiligen Kirche und des päpstlichen Stuhls unversletz zu erhalten".

In demselben Tage hält er dem Kurfürsten von der Pfalz vor, welch eine Schmach es für die deutsche Nation sei, einen so "allerboshaftigsten" Menschen wie den Luther geboren zu haben, und sleht ihn an "bei dem Heil und der Ehre deutscher Nation", "mit schneller und fester Hand das heilige und Gott hochangenehme Werk" auszuführen, "den Luther mitsamt seinen Büchern gründlich zu verbrennen."

Doch sein Warten auf das Leuchten von Scheiterhaufen in Deutschland ist vergebens. Vergebens auch seine Hoffnung,

daß die Theologen von fach der Mitwelt "die Euthersche Ketterei arundlich aufdecken". Unstatt dessen bat er von seinem Gesandten aus Worms den Bericht erhalten, die Menschen seien so sehr für Cuther eingenommen, daß Bunderttausende eber ihr Leben aufopfern als zugeben würden, daß Euther auf des Davites Autorität bin unterdrückt würde. Ift also Deutschland unfähig, sich dieses Ketzers zu erwehren, so muß England seine geistige Überlegenheit zeigen. Der Konia selbst areift zur feder, den von Luther ausgesprochenen Bedanken sich aneignend, daß "gegen einen öffentlichen feind des driftlichen Glaubens jeder Chrift, wes Alters, Geschlechts oder Standes er auch sei, sich erheben muffe". Bisher hat noch niemand gewagt, die ärgste aller Schriften des Ketzers, die "von dem babylonischen Gefängnis der Kirche" zu widerlegen, obwohl sie sich erdreistet hat, das fundament der römischen Kirche einzureißen, die Cehre, daß wir nur durch die von den Prieftern verwalteten fieben Sakramente Bottes Gnade erlangen können. Darum will der König vor aller Welt das in diesem Buche steckende "Gift" aufdecken. "Nicht, als ob er es für ruhmvoll hielte, gegen einen so verächtlichen Menschen wie Cuther zu streiten"; "nicht, als ob er diesen überzeugen zu können hoffte", ein solcher Mensch "muß vielmehr mit denselben Waffen wie die Türken angegriffen werden". Aber "er wünscht der Welt zu zeigen, was er von diesem horriblen Monstrum halte, und möchte die Belebrten bewegen seinem Beispiel zu folgen".

"Verteidigung der sieben Sakramente gegen Martin Cuther" ist der Citel seiner aussührlichen Schrift, die — so sagt er in der Einleitung — "seinen ergebenen Willen, fleiß und Dienst gegen S. Heiligkeit den Papst, den christlichen Glauben und die Ehre Gottes" dokumentieren soll. Freilich sei "sein Vermögen nicht so groß wie sein Glaube und guter Wille"; doch habe er die Arbeit unternommen "im festen Vertrauen auf Gottes Güte und große Kraft, die der

Schwäche seiner Erkenntnis aufhelsen werde". Ob er einzig hierauf vertraut oder aber auch "die Güte und Kraft" ge-lehrter Männer in Unspruch genommen habe, verrät er uns nicht.

Seine Derehrung gegen das Papsttum ist so hoch, daß er sein Werk nicht nur "unserm allerheiligsten Herrn, Herrn Leo X., dem Papste" widmet, sondern es auch "nicht anders veröffentlichen will als mit Genehmigung des Papstes, von dem wir den richtigen Sinn des Evangeliums empfangen muffen". So wird seine Arbeit als Manustript, in schönster Abschrift, von dem Könige selbst unterzeichnet und mit zwei pon ihm selbst gedichteten Dersen versehen, in goldnem Einbande nach Rom gesandt, wo es noch heute in der Vatikanischen Bibliothek aufbewahrt wird. Unter dem 25. August 1521 beauftragt Wolsey den englischen Gesandten in 20m, John Clerk, das Werk mit einer feierlichen Rede zu überreichen. die in der Darlegung gipfeln muß, "der König habe fich mit seiner Schrift selbst als den Verteidiger des katholischen Blaubens dokumentiert (styled), was er in Wahrheit um den päpstlichen Stuhl verdient habe". 2luch erhält der Gesandte "ein Derzeichnis folcher Titel, wie fie am erwünschtesten feien, mit Bemerkungen dazu". Denn schon seit sechs Jahren wünschte sich der König einen firchlichen Ehrentitel, der ibn nicht mehr hinter "der allerchristlichsten Majestät von frankreich" und "der katholischen Majestät von Spanien" guruckstehen ließ. Der Befandte soll dafür sorgen, daß "papstliche Bullen ausgefertigt werden und ein an den König zu richtendes Breve mit allerherzlichstem Danke, mit gewissen Worten von des Papstes eigner Band darin". Außerdem erhält er siebenundzwanzig Abschriften des königlichen Buches zur Derteilung an hohe Personen in Rom. Weitere Kopien waren schon an andere Würdenträger versandt.

Unter dem 10. Oktober kann Clerk berichten, er habe den Papst davon in Kenntnis gesetzt, daß "seine Rede nun-

mehr fertig sei", und habe um eine öffentliche Sitzung zur Überreichung des königlichen Werkes gebeten. Doch die geswünschte Öffentlichkeit lehnte der Papst ab, weil "die Gemüter so stark vom Lutheranismus infiziert seien und das Volk so zur Unzufriedenheit neige, daß er fürchten müsse, eine Kontroverse anzusachen". Dann fragte er den Gesandten nach dem Inhalt seiner Rede, damit er sich auf eine Untwort vorbereiten könne.

21m 2. Oktober wurde die feierliche Sitzung gehalten. Der Papst thronte in vollem Ornate unter einem Baldachin auf dreistufigem Stuble, die Kardinäle, ebenfalls im Umts. fleide, saffen in einem Diereck por ihm. Den englischen Gesandten erregte es nicht wenig, als ihm geboten wurde mabrend seiner gangen Rede por dem Dapfte auf den Knien ju liegen. Doch wurde zur Erleichterung dieser anstrengenden Situation ein Stuhl vor ihn hingestellt. Alles verlief programme mäßig. Ein papstliches Breve an den König erklärte, sein Buch sei unter dem Beistande des Beiligen Beistes verfaßt. Eine papstliche Bulle verlieh dem Könige als persönliche Auszeichnung den gewünschten Titel eines "Berteidigers des Blaubens" und allen Cefern seines Buches einen Ublag von zehn Jahren und gehn Quadragenen. Kein Wunder, daß es eine ganze Reihe von Auflagen erlebte und in mehreren Übersetzungen erschien!

Uls Wolsey, der päpstliche Kardinal und des englischen Königs Minister, diesem die erfreuliche Bulle überreichte, erzählte er mit Begeisterung von "dem frohlocken, in das der Papst und die Kardinäle zu Rom zum Preise Heinrichs ausgebrochen seien, indem sie erklärten, ein besseres Intidot gegen das Gift der Ketzerei hätte keiner erdenken können. Heinrich habe mit großer Gelehrsamkeit den Luther mit Dernunft, heiliger Schrift und Kirchenvätern vollständig widerlegt. So habe er seine Gelehrsamkeit zu einer Stütze der Religion geweiht und den christlichen fürsten ein schönes Beispiel gegeben".

Studiert man aber diese Schrift, so begegnet man neben den herkömmlichen scholastischen Ausführungen auch solchen Beweisen, deren Mangel an Cogif die Vermutung nabelegt, daß man damals in Rom unter einer "Widerlegung mit der Vernunft" etwas Eigentümliches verstand. So hatte Luther gegen das Derbot der Kirche, den Caien im Abendmahl den Kelch zu reichen, geltend gemacht, die Kirche dürfe nicht den ausdrücklichen Befehl Chrifti: "Trinket alle daraus" umstoßen. Beinrich erwidert, wenn die Kirche nicht die Macht babe, über das Abendmahl frei zu verfügen, wie könne denn Euther den Abendmahlswein nach firchlicher Vorschrift mit Wasser vermischen. "Denn für so frech halte ich ihn nicht, daß er den Wein ohne Wasser konsekriere." Oder wie könne Luther fordern, daß man das Abendmahl nur nüchtern empfangen dürfe, während doch das erste Abendmahl am Abend, wo die Junger nicht mehr nüchtern gewesen, gefeiert wurde. Und jene forderung werde Cuther doch wohl aufrechterhalten.

Oder Cuther hatte behauptet, das Abendmahl, die Messe sein nicht ein von Menschen zu leistendes gutes Werk, mit dem wir uns etwas verdienen, sondern ein Geschenk des Herrn für die Seinen. Der König entgegnet: Wenn jemand aus Holz ein Bild macht, so ist das doch ein Werk. Wenn nun Christus in der Messe aus Brot seinen Leib macht, so ist das doch auch ein Werk. Und was Christus macht, ist doch gut. Folglich ist die Messe ein gutes Werk.

Tief verletzen aber mußte dieses königliche Buch durch die vielen unwahren Verdächtigungen, die es gegen Cuther vorbringt. So heißt es, "er habe viel anderes im Sinne, als er zu erkennen gebe". Das kirchliche Gebot, jedes Jahr wenigstens einmal zu Beichte und Abendmahl zu kommen, verwerfe er nur deshalb, damit seine Anhänger es nicht mehr als furchtbar empfinden möchten, wenn sie, ebenso wie er selbst, vom Banne getroffen, nicht mehr zum Abendmahl zu

gelassen würden. Die Anhänger des Hus nehme er nur darum in Schutz, weil er bei ihnen Aufnahme zu finden hoffe, wenn er demnächst aus Deutschland vertrieben werde.

Hinsichtlich des Cones aber übertrifft dieses Buch alle bisber im Reformationskampfe gewechselten Streitschriften. "Wann ware jemals eine so giftige Schlange über uns dahingekrochen! O, was für ein höllischer Wolf ist er! Wie ein so grausames Glied des Teufels! Wie stinkend ist sein Gemüt, wie verflucht sein Vorhaben! Ich weiß nicht, was ich von seiner Bosheit sagen soll. Keine Zunge kann fie aussprechen, keine feder fie beschreiben. Welch ein eiteriges, verfaultes Herz muß der haben, dessen Mund voll Bitterkeit von solchem Eiterschlamm und Unflat überflieft! Diese Schlange sucht allenthalben das Gift aus ihrem giftigen Schwanze auszusprigen. Der höllische Wolf hat ihn verschlungen und in seinen Bauch gerissen, in dem er noch halb lebend im Tode liegt, und nichtsdestoweniger schreit und heult er so grausam aus dieses Wolfes greulichem Rachen." Kurz, von königlicher Urt trägt diese Schrift nichts an fich.

Als Cuther sie im Juni 1522 gelesen, erklärte er, der König habe sie nicht allein versaßt. Eine schwere Anklage, da doch Heinrich sich für den Verkasser ausgegeben und mit diesem guten Werke sich jenen ersehnten Titel verdient hatte. Und doch wird Cuther richtig geurteilt haben. Denn schon der Stil des Buches ist sowenig gleichmäßig, daß man auf verschiedene Arbeiter schließen muß. Sodann lesen wir in dem Diarium des damaligen Papstes, das Buch sei "teils von dem Könige, teils von seinen königlichen Räten verfaßt". Ferner heißt es in dem Bericht über die Rede, mit der Wolsey dem Könige jene Bulle überreichte: "Wolsey bes glückwünscht den König zu der Ehre und sich selbst, weil er ihn dazu veranlaßt habe, das Werk zu unternehmen." Dasselbe hat auch der König ausgesprochen mit der Hinzusfügung, "Wolsey müsse teilhaben an all der Ehre und dem

Ruhme, den er selbst dadurch erlangt habe". Endlich berichtet Clerk in jener vor dem Papste gehaltenen Rede auch dies, "Wolsey habe eine Unzahl gelehrter Männer berusen, gegen Cuther zu schreiben, und sie auf eigene Kosten einige Monate lang unterhalten". Unter diesen Gelehrten mag auch des Königs Kaplan Edward Lee gewesen sein, den Cuther als eigentlichen Verfasser vermutete, und John Sisher, der Bischof von Rochester, da in dessen lateinischen Werken auch jene Schrift des Königs sich mit der Zemerkung sindet, sisher habe durch Ermunterung und Studien die Herausgabe gefördert.

Doch, so erklärte Luther, "ob König Heinrich das Buch nicht selbst gemacht hat, daran liegt mir nichts. Warum läft er's unter seinem Namen ausgeben." Er veröffentlichte eine lateinische und eine deutsche Gegenschrift, diese mit dem Motto: "Cügen tun mir nichts, Wahrheit scheu' ich nicht." Weil der König so wenig eines Königs würdig geschrieben habe, meint Luther, brauche er ihn auch nicht wie einen König zu behandeln. Den Titel "Schutherr des Glaubens" für den Verfasser und den Ablaß für die Ceser approbiert er, weil beides des Buches würdig sei. "Aber ich gebe keinen Ablag meinen Cesern und bitte Gott, daß er mich ja nicht in der Kirche sein lasse, da der König von England Schutherr ift." Hauptsächlich die hämischen Verdächtigungen, die Heinrich nicht gescheut hatte, werden einer Prüfung unterzogen: "O wie steht es so schändlich und übel, wenn ein König und fürst so öffentlich lügt! O der elenden Kirche, die durch Cügen verteidigt wird!" So ist Luthers ganze Schrift von diesem Con beherrscht: "Der liebe König, der Eugenkönig, König Heinz, Beinricus, von Gottes Ungnaden König von England, der teure Buchschreiber, das giftige Lügenmaul."

fragt man, wer von den beiden am wenigsten den wissenschaftlichen Unstand bewahrt habe, so wird man urteilen müssen, daß auch der König all seine Kraft angestrengt hat,

um Cuther vor aller Welt bloßzustellen, daß aber sein Gegner ihn darin weit übertroffen hat, weil er über eine größere Begabung für Witz und Kraft und Mannigfaltigkeit des Ausdrucks verfügte und weil der König in seiner vermeintslichen Überlegenheit sich nicht genügend vor Blößen geshütet hatte.

Noch ein zweiter Unterschied tritt hervor. Cuther denkt in seiner Wahrhaftigkeit nicht daran zu leugnen, daß er seinen Gegner sehr scharf angefaßt habe. Heinrich aber kann später auf diesen Kampf zurückblickend erklären, während "sein Buch Liebe zu Luther und das Verlangen, ihn zu bessern, bezeugt habe", habe Luthers Gegenschrift "nichts als närrisches Geschwätz, Schelten nach Hurenart und mehr denn freches Schimpfen enthalten".

Doch auch unter Luthers freunden fanden sich solche, die offen seine überscharfe Sprache tadelten. In Briefen rechtfertigt er sich. Nicht in blindem Forn habe er so ge-Schrieben, sondern mit wohlüberlegter Abficht. Denn die unter seinen Gegnern, die schon gegen die Wahrheit verbartet, daber nicht mehr für sie zu gewinnen seien, muffe man ohne jede Rücksicht darauf, ob man sie zurückstoße, so behandeln, wie sie es verdienten, also auch ihre innere Unwahrhaftigkeit und ihre Böswilligkeit mit dem wahren Namen bezeichnen. Wie der Erfolg seiner bisberigen sanften und demütigen Schriften bewiesen habe, werde von ihnen Milde und Demut nur als Schwäche und Unsicherheit gedeutet. "Warum ich so hart bin, soll zu seiner Zeit wohl klar werden. Wer nicht will glauben, daß es aus gutem Bergen und wohlgetan ist, der mag's lassen, er wird's doch wohl bekennen muffen dermaleins." Man hat wohl gemeint: "Eine folde Rechtfertigung feines Berfahrens durch eine spätere Wendung der Dinge werden wir freilich nicht finden können." In Wirklichkeit aber haben fich nach und nach seine freunde - und nur um diese handelt es sich - von der Berechtigung seiner rücksichtslos scharfen Kampsesweise überzeugt, indem allmählich auch ihnen klar wurde, daß in diesem um die höchsten Güter entbrannten Geisteskampse milde Rücksichtnahme auf Personen, sanste Vorstellungen und Bitten nur zur eigenen Niederlage führen müßten, der Sieg aber einzig durch wuchtiges Dreinschlagen zu erringen sei. Luthers Polemik war keinem seiner kreunde so unsympathisch wie dem Melanchthon. Und doch hat dieser schließlich darüber geurteilt, mit Recht habe Erasmus gesagt, Gott habe der Welt zu dieser Zeit, da große und schwere Seuche und Gebrechen überhandgenommen, auch einen harten scharfen Urzt gegeben.

Eine Erwiderung auf Cuthers Schrift war dem Könige Heinrich schon deshalb kaum möglich, weil er dann auch auf den Dorwurf, er habe die Schrift nicht allein verfaßt, hätte eingehen müssen. Konnte er doch auch sicher darauf rechnen, daß andere ihm zur Hilfe eilen würden. So verteidigten ihn nicht nur englische Gelehrte, sondern auch der bekannte Thomas Murner mit seiner Schrift: "Ob der König aus England ein Lügner sei oder der Luther." Er reiste dann nach London und ließ sich von dem Könige 100 £ auszahlen.

Doch war Heinrich zu tief beleidigt, um ganz untätig bleiben zu können. Er wurde klagbar gegen seinen Gegner, sowohl bei dem deutschen Reichsregiment, als auch bei Tuthers Kurfürsten, ebenso bei Herzog Georg, den er als gleichfalls über "Sachsen" regierend auch für Tuthers Candesherrn angesehen haben wird. Weil Tuther nichts Vernünstiges vorgebracht, denke er nicht daran, ihn einer Antwort zu würdigen. Auch sei er nicht so unsinnig, daß es ihn irgendwie verletzen könnte, von einem Unsinnigen unsinnig genannt zu werden. Doch zweiste er nicht daran, daß der Kurfürst durch die Schmähungen dieses allerschändlichsten Buben weit mehr erregt werde als er selbst. Und eins habe auch ihn, den König, aufs höchste verdrossen, daß nämlich Tuther auch

deutsche fürsten und den Kaiser so unehrerbietig behandelt habe. Wie nun er sich mit jedem fürsten so verwandt fühle, daß er sich für verpslichtet hielte, dessen Ehre und guten Namen zu retten, so müsse er auch den Kurfürsten, dessen durchslauchtige Vorfahren aus englischem Geschlechte stammten, bei allem, was heilig sei, anslehen, die versluchte Luthersche Sekte nötigenfalls mit Blutvergießen niederzuschlagen.

Dieses Schreiben mußte ein königlicher Herold dem Kurfürsten mit einem wertvollen Kleinode überbringen. Der Kurfürst erteilte die Antwort, die er in gleicher Cage schon öfter gegeben: Er vermöge solche theologischen fragen nicht zu beurteilen. Daher habe er niemals "Cuthers Cehre, Schreiben und Predigten vertreten, sondern es alles in seinem Wert und bei seiner Verantwortung gelassen". Hoffentlich werde ein freies christliches Konzil den ganzen Streit beilegen. "Das haben wir Ew. Königlichen Würden auf ihr Schreiben freundlicher Meinung nicht verhalten wollen und bitten solches zu vermerken. Besehlen auch hiermit Ew. Königlichen Würden als unsern besondern lieben Herrn Oheim und Freund dem Allmächtigen."

Aur einen Erfolg scheint des Königs Beschwerdeschrift erzielt zu haben. Die Wittenberger Drucker benutzten auch eine Titelbordüre, die auf zwei Schildern die kurfürstlichen Schwerter zeigte. Cuthers Schrift gegen Heinrich ist die letzte, die diesen Schmuck ausweist. Später sind die Schilder noch da, aber sie sind leer. Doch diese einzige ihm gewordene Genugtuung wird Heinrich nicht einmal bemerkt haben.

Er mußte an der Menge von Gratulationsschreiben und den Dersicherungen, er habe "wie ein zweiter David den Riesen Goliath" unschädlich gemacht, sich genügen lassen. Daneben aber mußte er immer wieder in Berichten seiner Gesandten die Klagen lesen, daß die Cuthersche Kekerei auch jeht noch unaufhörlich um sich greise. Über diese unglanbliche Tatsache wird ihn auch nicht die vom Papste ihm

zugesandte goldene Rose getröstet haben, obwohl sie "von dem Könige und der Nation mit hoher freude und großem Domp aufgenommen" wurde. Aber den Erfolg hatte er doch mit seinem Buche erzielt, daß er nun vom Papstum als dessen treuester und eifrigster freund geschätzt wurde. 2115 Kaiser Karl nicht energisch genug gegen die Ketzer Deutschlands vorging, bat man aus Rom König Heinrich um ein dringendes Schreiben an den Kaiser, daß er "feuer und Schwert gegen die Ketzer gebrauche". Oder als auf dem Reichstage zu Speier schlimme Beschlüsse gefaßt werden sollten, mußte der papstliche Datar den König darum angeben, "einige gelehrte und kluge Männer, an denen er fo aroken Überfluß besitze, nach Deutschland zu senden, damit fie entweder gegen eine Beschluffassung in Glaubensfragen ohne Erlaubnis des päpstlichen Stuhls Protest erhöben oder der Gegner verruchte und malitiose Argumente widerlegten. Der Papst erwartet große Erfolge von dem Beistande des Königs, der als der erste sich diesem Monstrum entgegenstellte. Der Papst ist der Cotse des Schiffes, das mit ihm untergeben wird, wenn seine Mahnungen fruchtlos sind." Ein andermal erklärt der Papst, er wisse keine andere Rettung mehr, als daß andere Nationen dem deutschen Volk ihren Abscheu bezeugten. Er hoffe, man werde in Condon eine derartige Demonstration in Szene setzen, und man werde dort den Kaufleuten der Hansa mit dem Verlust ihrer Privilegien drohen, falls sie nicht für die Ausrottung der Ketzerei in ihren deutschen Städten sorgten. Solche den englischen Handel gefährdenden Makregeln werden schwerlich ergriffen worden sein. Wohl aber wurde in England auch die leiseste Spur von Cutherscher Ketzerei vertilgt.

2.

Nach einigen Jahren sollte der König Gelegenheit finden, sich auch an Cuther persönlich zu rächen. Im Jahre 1525

trat in der Politik Englands ein Umschwung ein. Man löste die enge Verbindung mit dem Kaiser und näherte sich deffen mächtigstem Gegner frang von frankreich. Dielleicht trug dieser Wechsel dazu bei, den aus Danemark vertriebenen, in Deutschland evangelisch gewordenen König Christian II. zu der Ansicht zu verleiten, Heinrich VIII. habe auch in religiöser Beziehung seine Stellung geandert. Er fei jett "dem Evangelium geneigt geworden". Un einer freundlicheren Stellung zu dem Protestantismus hindere ihn nur der bittere Groll über die Beleidigungen, die Cuther in seiner Streitschrift ihm zugefügt habe. Und insofern sei er mit vollem Rechte da. durch verletzt, weil der eigentliche Urbeber jenes unter seinem Namen ausgegangenen Buches nicht er selbst sei, sondern seine Batgeber, vor allem der Kardinal Wolsey. Ließe sich Cuther zu einem Schreiben bewegen, in dem er den König um Entschuldigung bate, so wurde dieser ein offener freund des Evangeliums werden.

In diesem Sinne schrieb König Christian an den sächsischen Hof, und in diesem Sinne mußte Spalatin, des Kurfürsten Geheimschreiber, auf den Reformator einzuwirken suchen. Tuther konnte diese günstige Beurteilung Heinrichs VIII. nicht für richtig halten, sandte aber doch das gewünschte Schreiben an Spalatin. Es wurde ihm wieder zugestellt mit dem Ersuchen, einen mehr bittenden Ton anzuschlagen. Er erwiderte, "er wolle bitten, so sehr er nur könne". Doch zögerte er noch über ein Dierteljahr mit der Ausführung.

Endlich aber beunruhigte ihn doch die Frage, ob er nicht doch den König mit Unrecht als gegen die Wahrheit verhärtet behandelt und erst dadurch in eine solche "Versstocktheit" hineingetrieben habe. Dann würde er, der seine Cebensaufgabe darin sah, andere zur evangelischen Wahrheit zu führen, dem Könige von England den Weg zu ihr versspert haben. In seinen Augen die denkbar schwerste Versschuldung! Mußte er denn nicht wenigstens versuchen,

ob seine Beurteilung des Königs falsch gewesen sei, ob er den angerichteten Schaden wieder gut machen könne? Freilich erforderte dies eine tiese Selbstdemütigung. Denn wenn sein Brief nicht eine bloße formalität sein, sondern seinen Zweck erreichen sollte, so mußte er in einem so demütigen und reuevollen Ton gehalten werden, daß der verletzten königslichen Ehre genug getan wurde. Doch hatte Luther ein solches Unrecht wirklich begangen, so zwang ihn auch die ihm eigene innere Wahrhaftigkeit, das ohne jede Rücksicht auf sich selbst auszusprechen.

50 bittet er denn in einem Briefe vom I. September 1525 so slehentlich, kniefällig um Verzeihung, daß nur der ihn nicht tadeln wird, der ihm nachzufühlen imstande ist, welch ein Unheil er mit seiner Schärfe angerichtet zu haben meinte. Er erbietet sich, in einer öffentlichen Schrift die dem Könige angetane Beleidigung zu widerrusen. Wie aber, wenn er nun doch den König früher richtig beurteilt und verdientermaßen behandelt hätte? Dann konnte dieser seinen Brief entsetzlich mißbrauchen. Darum betont er bestimmt, daß nicht seine Lehre tadelnswert sei, sondern nur die korm, in der er sie verteidigt habe.

Seine Befürchtungen wurden durch den tatsächlichen Erfolg seines Briefes noch weit übertroffen. Heinrich ließ eine neue Schrift ausgehen. Sie fällt uns zunächst hinsichtlich der form auf. Obwohl darin Cuthers Brief wörtlich abgedruckt ist, beginnt doch des Königs Antwort mit einer ausführlichen Wiedergabe aller in jenem Briefe ausgesprochenen Gedanken. Und Cuthers Briefe sind spottende Randbemerkungen beigegeben, die nicht von Heinrich herrühren können, weil sie auch von "dem Könige" oder "diesem fürsten" reden. Auch sindet sich zu Aufang des Ganzen ein Vorwort, das sich die stärksten Schmeicheleien über den König erlaubt.

Doch dieses Rätsel läßt sich lösen. Der König hatte

Wolsey mit dem Druck und der Versendung seiner "Antwort" beauftragt. Dieser aber schrieb dem Könige, nach seiner Ansicht könne das nicht genügen, es müsse auch Luthers Brief abgedruckt werden. Denn Luthers List sei zu groß. Er bestürchtete offenbar, Luther werde sonst behaupten, der König habe seinen Brief nicht richtig wiedergegeben. So mußte erst Thomas More, der dem Könige befreundete Gelehrte, ersucht werden, Luthers Brief, der in seinen Händen war, an Wolsey zu senden. So dürsten wenigstens jene Randbemerkungen und jenes Vorwort ein Beitrag Wolseys oder Mores zu diesem Kampsspiele sein.

Die erste Ausgabe dieser "Antwort" des Königs war wesentlich für seine hohen freunde und Gönner bestimmt. Auf der Hosbibliothek zu Wien fand ich noch ein Exemplar derselben. Die Ausstattung ist königlich opulent. Fast kartonartig ist das Papier, vorn und hinten sind eine Anzahl unbedruckter Blätter zugegeben. Das format ist ein auffallendes Hochoktav, die Initialen sind nicht gedruckt, sondern farbig gemalt.

Im Gegensatz zu dem polternden, schimpfenden Con der früheren Schrift trägt diese des Königs Selbstbewußtssein und Derachtung gegen den "Klosterbruder" zur Schau. Wenn dieser gemeint hat, der König sei ihm seind geworden, so soll er wissen: "Ich habe dich nie so hoch geachtet, daß ich mir hätte einfallen lassen könig ausgesprochenen Besleidigungen öffentlich zurückzunehmen, soll Luther überhoben sein. "Denn du kannst mich nicht höher loben, als wenn du mich schiltst." Der ganze Brief des Reformators wird für eine hinterlistige Heuchelei erklärt. "Ich bin nicht so blind, daß ich nicht verstünde, wo deine Urglist hinaus will." "Du willst durch Schmeicheleien von uns die Erlaubnis erwirfen, über deine Ketzerei an uns zu schreiben, als wäre dies mit unserer Zustimmung geschehen", um so deine schänds

liche Cehre noch weiter zu verbreiten. Und doch besteht diese darin, daß "man sich in den Sünden wälzen dürfe ohne alle kurcht". So hast du die deutschen "Bauern angesstiftet, zügellos zu wüten." So hast du selbst "eine gotts" geweihte Nonne um ihre Ehre gebracht, ja öffentlich zum Weibe genommen".

Jett kann Beinrich auch auf die fatale Frage eingeben. ob er jenes frühere Buch selbst verfaft habe. Denn um ihm deffen Verleugnung zu erleichtern, hatte Cuther seine jekige durchaus richtige Unsicht, Wolsey sei der eigentliche Urheber des Buches gewesen, so ausgedrückt, Wolsey habe seine eigene Arbeit unter des Königs Namen ausgehen lassen. Dies war ja zuviel gesagt. Im Gegensatz hierzu kann Heinrich erklären, es sei "sein Buch" und: "je weniger es dir gefällt, desto lieber bekenne ich mich selbst dazu." Ebenso protestiert er dagegen, daß Cuther in seinem Briefe den Kardinal Wolsev als das Verderben des englischen Reiches bezeichnet hatte. Der König kennt die "ausgezeichnete Weisheit dieses hochwürdigsten Daters in Gott" zur Genüge. Wie hätte er auch voraussehen können, daß er einst noch viel schärfer als der deutsche Reformator über diesen seinen Diener urteilen und nur deffen Tod seine Binrichtung verhindern werde!

Des Königs Schrift entfesselte ein helles Triumphgeschrei bei allen Gegnern Luthers. Ganz anders noch als sein erstes Buch. Um englischen Hose veranstaltete man Aufführungen, in denen auch Luther und sein Weib auf die Bühne gebracht wurden. Man schrieb dem Könige, dieses Buch habe seinen Namen unsterblich gemacht. Dadurch allein werde der Abfall eines großen Teils der Christenheit verhütet. Aus Prag wurde ihm gemeldet, seine Schrift werde überall nachgedruckt; der päpstliche Gesandte und der Bischof von Trient erklärten sie für die beste Antwort, die sie je gelesen oder wovon sie je gehört hätten. Der Erzbischof Albrecht von Mainz bes

glückwünschte ihn zu dem Siege, den er über Cuther errungen und teilte ihm mit, er habe den Befehl erlassen, das Buch nachzudrucken. Der Papst ließ sich "mit großen Zeremonien das Werk überreichen; die Kardinäle und ganz Rom brannten vor Begierde, es zu lesen". Der Papst gebot, "es in vielen tausend Exemplaren nachzudrucken", doch wolle er dazu nicht sein eigenes Exemplar hergeben. Um allen den Genuß dieser großartigen Schrift zu ermöglichen, wurden auch wohl alle an einem Ort des Auslandes wohnhaften Engländer offiziell zu einer Versammlung berusen, in der ihnen "des Königs Buch vorgelesen" wurde.

Wir stehen in der Jeit, da die katholischen Schriftsteller wie in Verzweiflung darüber klagen, daß sie für ihre Arbeiten keinen Verleger sinden könnten, weil nur lutherische Schriften gekauft würden, wo selbst der weltberühmte Erasmus, dessen frühere Werke beispiellos großen Absatz gefunden hatten, für seine von so vielen Katholiken mit Sehnsucht erwartete Streitschrift gegen Luther an seinem Wohnort Basel keinen Drucker gewinnen konnte. Aber diese Schrift Heinrichs wurde so begierig gekauft, daß ich davon noch elf Ausgaben gefunden habe.

Einige unter ihnen bieten auch neue Gedanken der Herausgeber. So lesen wir in der von Emser in Dresden veranstalteten Ausgabe, weil es Luther mit seinen Bundesgenossen, den aufrührerischen Bauern nicht geglückt sei, heuchele er jetzt fürsten und Königen, um sie für sich zu gewinnen. Oder Cochläus verdrehte den Inhalt von Luthers Brief dahin, dieser verspreche, er wolle seine Lehre öffentlich widerrusen. Danach frage er nichts, was die fürsten und Städte, die seiner Lehre zugefallen seien, dazu sagen würden, daß er sie so schändlich getäuscht. Ihm sei eben alles einerlei, wenn er nur sich die Gunst des Königs von England erschleichen und damit im Auslande einen Beschützer gewinnen könne. Cochläus las also in dem Briefe genau das Gegenteil von dem, was heinrich VIII. darin gelesen,

nicht die Absicht, seine Cehre möglichst zu verbreiten, sondern sie zu widerrufen. Doch was fragte man danach? In jedem Kalle war Cuther als ein ehrlos erbärmlicher Wicht an den Pranger gestellt.

Darum war es nicht angenehm für Herzog Georg von Sachsen, daß Heinrich VIII. ihm auch ein für Cuther bestimmtes Exemplar mit der Bitte, es diesem zukommen zu lassen, zusandte. Fürchtete er doch Cuthers scharse feder, die ihn schon mehr als einmal schwer verwundet hatte. So hob er in einem Begleitschreiben an diesen gefährlichen Gegner hervor, daß er nur auf eine Bitte des Königs ihm das Buch zukommen sasse, und legte zum Beweise dieser Ungabe eine Abschrift des betressenden königlichen Schreibens bei.

Als Cuther dieses Buch gelesen, schrieb er an einen Freund: "Der englische König, dem ich in guter Hoffnung und mit einfältigem und lauterm Herzen geschrieben hatte, hat mir so seindselig geantwortet, daß er sich über diese Geslegenheit zur Rache zu freuen scheint. So impotent und weibisch ist der Charakter dieser Cyrannen und völlig gemein, wert dem Pöbel dienstbar zu sein". Da es sich aber in diesem falle nur um seine persönliche Ehre handelte, die nun einmal in den Augen seiner erbitterten Gegner durch nichts zu retten war, hielt er eine Entgegnung für unnötig. Er beschloß also zu schweigen.

Aber nach einiger Zeit bekam er den von Emser in Dresden besorgten Nachdruck der Schrift Heinrichs zu sehen. Dieser Titel enthielt die Angabe, Luther habe sich in seinem Briese zu einem Widerruf bereit erklärt. Das mußte dahin verstanden werden, als wolle er seine Cehre widerrusen. Und diese Annahme, daß der Urheber der resormatorischen Tehre selbst sie als falsch erkannt habe, mußte der Sacheschweren Schaden bringen. So ließ er eine kurze Schrift ausgehen: "Auf des Königs von England Lästerschrift Titel."

Scharf unterscheidet er zwischen Person und Sache. Um

der Sache willen musse er die Rucksicht auf seine Person außer Augen setzen, musse er auch demutig widerrufen können. was er persönlich versehen habe. Aber hinsichtlich seiner Cehre solle nur niemand von ihm Demut oder Widerruf erwarten. Denn "meine Cehre ift das Bauptstud, darauf ich trope, nicht allein wider fürsten und Könige, sondern auch wider alle Teufel, und habe sonst wahrlich nichts mehr, das mein Herz erhält, stärkt, fröhlich und je länger desto trokiger macht". Er legt dar, wie man ihm jenes demütige Schreiben gegen seine eigene Aberzeugung zur Gewissenspflicht gemacht, so daß er gedacht habe: "Wer weiß? Wenn du eine gute Stunde treffen und den König zu England [für die Wahrheit] gewinnen könntest, wärest du es ja schuldig zu tun, und wo es an dir sollte fehlen, tätest du Sünde." So sei es zu dem "demütigen verlorenen Brief" gekommen. "Den fressen nun die Säue und zerreißen mich." "Ich bin ein Schaf und bleibe ein Schaf, daß ich so leichtlich glaube und mich so führen und leiten lasse und nicht vielmehr meinem Sinn folge." "Alber doch, was ich getan habe, reut mich nicht, weil ich's dem Evangelium zu Dienst getan habe, und freue mich über die Maken, daß es so herzlich auter, einfältiger Meinung von mir geschehen ist und so schändlich und lästern von der Welt wird aufgenommen."

Jeht war ihm gewiß geworden, daß sein ungünstiges Urteil über Heinrich VIII. richtig gewesen sei. In den wenigen Fällen, da er nicht seiner eigenen Überzeugung, sondern den wohlgemeinten dringenden Vorstellungen anderer gefolgt ist, hat er unrichtige Wege eingeschlagen.

3.

Derselbe hochsahrende König, der in solcher Weise den Führer der deutschen Protestanten und damit die ganze resormatorische Zewegung zu vernichten suchte, sollte noch dahin kommen, ein Bündnis mit ihnen zu suchen und von

ihnen Hilfe in einer verzweifelten Cage zu erbitten, in einer Ciebesaffäre. Wenden wir uns dieser berühmten Geschichte zu, so blicken wir in einen wahren Hegenkessel, in dem ein solches Gemisch von persönlichen und sachlichen Motiven, von kirchlichen, politischen und egoistischen Zeweggründen, von Gewissensbedenken und Gewissensbetäubungen, von bewundernswertem Starrsinn und erbärmlicher Schwäche durcheinander brodelt, bald das eine, bald das andere an die Oberstäche stoßend, daß man sich über die verschiedene Zeurteilung, die diese Dorgänge gefunden haben, nicht mehr wundern kann. Dor allem, weil in neuerer Zeit eine von katholischer Seite gegebene Darstellung dem Catbestande nicht gerecht wird, gehen wir etwas näher auf diese Eheirrung ein, wenn wir gleich viele interessante Fragen übergehen müssen.

Sangst hatte man in England die Auflösung der Che des Königs ins Auge gefaßt. Seine Gemahlin Katharina war die Witwe seines schon im sechzehnten Cebensjahre verftorbenen Bruders. Bur Befräftigung der damals zwischen England und Spanien bestehenden freundschaft mar sie, eine Spanierin, die Cante des Kaisers Karl V., dem gufünftigen Könige Heinrich verlobt worden. Da man aber in dem Bibelwort 3. Mos. 20, 21 ein Verbot der Che mit der Witme des Bruders las, hatte man von dem Papste Julius II. eine Dispensation von diesem Gesetze erlangt. freilich war bei dieser Belegenheit die alte frage, ob der Papst nicht nur von firchlichen, sondern auch von göttlichen Geboten dispensieren könne, wieder aufgerollt. Der Papst selbst hatte anfangs auf jene Bitte um Dispensation geantwortet, er wisse nicht, ob er dazu in diesem falle berechtigt sei. Der Erzbischof von Condon, der Gewissensberater Heinrichs, hatte diesem dringend von dieser Berbindung als einer unerlaubten abgeraten. Er hatte ihn überzeugt. Dielleicht hatte Beinrich auch aus diesem Grunde, sobald er beim Eintritt ins fünfzehnte Cebensjahr einen selbständigen Willen äußern konnte, einen Protest gegen die Gültigkeit dieser in der Zeit seiner Minderjährigkeit ihm aufgenötigten Ehe zu Protokoll gegeben. Aber als er vier Jahre später den Chron bestieg, war in ihm eine wirkliche Ciebe zu Katharina erwacht. Dazu kam der Wunsch, die Allianz mit Spanien zu befestigen, um in der politischen Entwicklung des kestlandes mitreden zu können. So waren jene Bedenken beiseite geschoben und Katharina zur Königin erhoben worden.

Doch sie war sechs Jahre älter als ihr Gemahl. Während dieser um das Jahr 1525 in der vollsten Schöne des Mannesalters stand, ein fraftstropender, mehr als lebensfroher, hervorragend stattlicher Herr, der auch in den Jahren alucklicher Ebe keineswegs immer seiner Gattin die Treue bewahrt hatte, war sie schon verblüht, auch franklich. Dazu hatte über dieser Ebe ein geradezu unheimliches Verhängnis gewaltet. Siebenmal hatte man mit freudiger Hoffnung der Geburt eines Thronerben entgegengesehen. Aber mit Ausnahme einer einzigen schwächlichen Tochter hatten alle diese Kinder, darunter wenigstens drei Söhne, entweder gar nicht oder nur wenige Stunden oder Tage gelebt. Noch nie hatte ein König Englands etwas Ühnliches erleben muffen, aber auch noch nie hatte ein solcher die Witwe seines Bruders geheiratet, und jenes alttestamentliche Verbot drohte mit der Strafe der Kinderlosigkeit. Ohne einen Thronerben aber schien die Zukunft Englands aufs schwerste gefährdet zu sein.

50 taucht der Gedanke an eine andere Gemahlin für den König auf, und zwar zum ersten Male schon im Jahre 1514, nachdem die Hoffnung auf einen Sohn fünsmal zuschanden geworden war, in bestimmterer form aber im Jahre 1525, als nach der Mediziner Urteil keine Kinder mehr von Katharina zu erwarten waren. Freilich mußte mit dem Bande dieser Sche auch das der Allianz mit Spanien zerrissen werden. Doch schon war man sich in England klar darüber,

daß dieses Bündnis keineswegs die gehofften Vorteile gebracht habe, daß vielmehr ein allzustarkes Unwachsen der kaiserlichen Macht für England nur gefährlich sein könne. Und soeben hatte Kaiser Karl seinen gefürchtetsten Gegner, Franz von Frankreich, bei Pavia völlig aufs Haupt geschlagen und zu seinem Gefangenen gemacht.

Mit diesen dynastischen und politischen Interessen verknüpft sich das rein persönliche, daß heinrichs allmächtiger Minister, der papstliche Kardinal Thomas Wolsey zweimal vergebens von dem Kaiser die Einlösung des Versprechens, ibm zur papstlichen Würde zu verhelfen, gehofft hatte. Darum wurde ihm die völlige Schwenkung nicht schwer, gegen den Kaiser mit frankreich gusammenzugehen. Katharing, deren frömmigkeit und Sittlichkeit schon durch des Kardinals Ceichtfertigkeit und unsittliche Ausschweifungen sich tief verlett fühlte, wurde durch seine antikaiserlichen Plane so gereizt, daß sie auf seinen Sturg hoffte. Ihm aber war von einem Uftrologen geweissagt, von einem Weibe drohe ihm der Untergang. So vereinigte sich alles, um Wolsey in dem Entschlusse zu befestigen, den König für immer dem Einflusse dieser frommen Spanierin zu entziehen. Ihre Nachfolgerin auf dem Throne aber konnte, da nunmehr frankreich der Verbündete Englands wurde, nur eine frangösische Pringessin sein. Soweit war man im Jahre 1527 gekommen.

Es bedurfte nur noch der Auflösung der bisherigen Ehe des Königs. Man zweiselte nicht daran, daß die Ermächtigung dazu vom Papste zu erlangen sein werde. Denn mehr als einmal schon hatte der römische Stuhl in ähnlichen fällen die gewünschte Hilfe seiner Dispensationsgewalt nicht verweigert. Freilich kann nach katholischem Recht eine gesehlich gültige Ehe nicht geschieden werden. Wohl aber kann über eine faktisch bestehende Ehe das Urteil gefällt werden, daß sie unerlaubt gewesen sei, also in Wirklichkeit gar nicht eristiert habe. Wie nahe lag diese Erklärung in dem vor

liegenden falle, wo der König selbst mit anderen gemeint hatte und noch meinte, daß die She mit der Witwe des Bruders als durch Gott verboten auch nicht durch eines Papstes Dispensation zu einer erlaubten erhoben werden könne!

freilich hat man häusig ausgesprochen, die angeblichen Bewissensbedenken des Könias gegen die Erlaubtheit seiner Ebe seien nur "Beuchelei und Luge" gewesen, dieses "gefliffentlich bis in die neueste Zeit verbreitete Märchen durfe jett als beseitigt gelten". Auch wir glauben nicht von "dem durch Gewissensbisse geängstigten Könige" reden zu dürfen, weil dieser schwerlich unter "Gewiffen" dasselbe wie wir verstanden und wirkliche Beangstigung durch fein Gewiffen nicht gefannt haben wird. Aber Bedenten über die Erlaubtheit seiner Ehe wird er gekannt haben. Mur konnten fie völlig gurücktreten, als er gur Ehe mit Katharina Meigung empfand, und sie wurden wieder lebendig und wurden stärker, als er von Katharina befreit zu werden brennend verlangte. Jest konnten sie den echt mittelalterlich abergläubischen König sogar zu der Frage nötigen, ob nicht das so auffallende frühzeitige Sterben fast all seiner Kinder und die Derweigerung des so sehnlichst erhofften Thronerben eine Strafe Gottes für die Eingehung der widergöttlichen Che fei. In seiner Eitelkeit auf seine feltene Belehrsamkeit entschloß er sich zu eingehenden Studien über die vorliegende frage. Nach seiner Überzeugung bestätigten fie unwider. sprechlich die Unmöglichkeit einer Dispensation von jenem göttlichen Verbote. So pochte er nun auf sein vermeintliches Bewissen mit einer allem Widerstande eisern trotenden Energie.

Wollte man gegen diese Auffassung einwenden, daß er doch gleichzeitig gegen außerehelichen Derkehr, gegen Unwahrhaftigkeit und schreiende Ungerechtigkeit keine Gewissensbedenken gehegt hat, so würde man übersehen, wie sehr die

Urteile des Einzelgewissens einerseits durch die allgemein herrschende sittliche Unschauung, andererseits durch unsittliche Reigungen beeinfluft werden. freilich will es uns schwer fallen, bei dem Könige wirkliche Bedenken gegen feine Ebe zuzugeben, wenn wir hören, daß er, um nur in den Befit einer neuen Gemahlin zu gelangen, auch daran gedacht hat, ohne Aufhebung der ersten Che eine zweite frau sich vom Dapste erlauben zu laffen. Und Busch urteilt: "Die Bigamie hätte also das zarte Bewissen des Königs über die Bottlosigfeit seiner bisherigen Ehe getröstet. Don des Königs Seite die freieste eigene Offenbarung, daß alles Berede über seine Gewissensbedenken eitel Heuchelei sei." Doch wenn Beinrich seine Che tatsächlich für sündlich hielt, so konnte er, falls Cosung nicht zu erreichen war, der Überzeugung sein, durch fernhaltung von Katharina sich diesem sündlichen Derhältnisse, soweit es ihm nur möglich war, entzogen zu haben, ohne darum zum Zölibat verpflichtet zu sein. Gewiß beweist dieser Plan Beinrichs, daß er kein hinreichend "zartes Gewissen" hatte, nicht aber, daß er keine Bedenken gegen jene The aeheat hat.

Bewiß will uns dieser Gedanke an eine Bigamie geradezu monströs erscheinen. Aber dieses sittliche Urteil ist erst das Ergebnis einer jahrhundertelangen Gewöhnung. Wie diese bewirkt hat, daß wir die Scheidung und Wiedersverheiratung unter abnormen Verhältnissen nicht mehr als etwas Exorbitantes empsinden, so auch, daß wir die Reusschließung einer Ehe bei fortbestehen der früheren gar nicht mehr als möglich in Vetracht ziehen. Damas aber dachte man, wie wir noch hören werden, sehr anders hierüber. Man hielt eine Dispensation zu Vigamie für nicht unmöglich.

Als letztes Motiv aber, das alle anderen an Kraft weit übertraf, trat eine neue Liebschaft des Königs in den Gang der Dinge ein. Er war schon seit Jahren (wenigstens seit 1523) in heißer Liebe zu der Hofdame Anna Boleyn ent-

brannt, obwohl diese nach anderer Männer Urteil feine weitere Schönheit besaß als ihre schwarzen Augen und haare. Sie aber wollte nicht, womit ihre Schwester sich begnügt hatte, dem Könige als Maitresse dienen. Sie wies beharrlich sein Liebeswerben gurud, eben dadurch die flammen der Ceidenschaft in dem Bergen des starrköpfigen Königs nur noch mehr anfachend. Sie brachte ihn dahin, ihr zu schreiben: "Wenn Sie fich mit Ceib und Seele mir geben wollen, der ich Ihr getreuer Diener gewesen bin und zu sein gedenke, so verspreche ich Ihnen nicht nur den Namen, sondern daß ich Sie zu meiner einzigen frau machen will, alle anderen von meiner Liebe ausschließen und Ihnen allein dienen. Geben Sie mir eine volle Untwort, auf die ich mich verlaffen kann." Mußte er doch in ruhigen Stunden ihre Bedingung, ihm nur als Gemahlin angehören zu wollen, als auch in seinem Interesse liegend anerkennen, da nur auf folchem Wege seine Sehnsucht nach einem legitimen Thronerben sich erfüllen konnte. So stand es bei ihm fest, daß nicht mehr eine frangöfische Pringesin, sondern sein "good sweathart" den englischen Thron mit ihm teilen solle. Don jett an betreibt er die Chescheidung mit einer so eisernen Energie, daß man immer wieder an das Urteil Wolfeys über ihn erinnert wird: "Was er sich einmal in den Kopf gesetzt hat, das bringt ihr nie wieder heraus."

Geradezu staunenswert sind die Opfer an Zeit und Geld und Kraft, an Wahrheitsliebe und Gerechtigkeit, die zur Erreichung dieses Zieles wie mit völliger Selbstverständlichkeit nicht gescheut werden. Für uns ist vor allem das Eine von Bedeutung: Auch durch blutige Versolgung aller Cutheraner im Cande sucht man dem Inhaber der Dispensationsgewalt in Rom zu zeigen, ein wie wertvollerer "Verteidiger des Glaubens" König Heinrich sei als der Kaiser, der sich zur Ausrottung der Ketzerei in Deutschland verpslichtet hat, aber unter der politischen Spannung mit dem Papstum nichts tut,

um seine Zusage einzulösen. Studiert man die Sammlung der englischen Staatsakten jener Zeit, so begegnet man neben den unermüdlichen Derhandlungen über die Ehescheidung unsablässig den Berichten über die Bemühungen und Ersolge der Dernichtung der Cutheraner. Wie das heer im felde die Unhänger des jeht mit dem Papste verseindeten Kaisers zu besiegen suchen muß, so das heer der Ketzerrichter die Unhänger Cuthers, beides mit denselben blutigen Wassen, beides zur Gewinnung des Papstes für die Ehe des Königs mit Unna Boleyn.

Papst Clemens VII. war keineswegs abgeneigt, die treuen Dienste des Königs mit Gewährung seines heißen Wunsches zu belohnen. Zahllos oft hat er das ausgesprochen. Aber es handelte sich um die Tante des Kaisers, der ihre Sache zu der seinigen machte. Nicht freilich aus Liebe zu diesem trug er Bedenken, ihn zu verletzen. Aber aus kurcht vor ihm. Hatte er doch erst vor kurzem erfahren, was für namenloses Elend dieser Kaiser als sein keind über ihn und über Rom bringen konnte!

Um 6. Mai 1527 hatten die kaiserlichen Truppen die Mauern der heiligen Stadt erstürmt, um einer so wilden Plünderungswut zu frönen, daß noch heute die Spuren nicht verwischt sind. Sie hatten den Papst sieben Monate lang gefangen gehalten. Uns des Kaisers Kanzlei war jener dialogo ausgegangen, der diese furchtbaren Vorgänge als Gottes gerechtes Gericht über die Verderbnis des römischen Hoses darstellt. Was konnte der Papst erwarten, wenn er nochmals den Kaiser verletzte!

Reuerdings hat ein katholischer Gelehrter, Stephan Ehses, keine Mühe gescheut, um den Papst zu entschuldigen. Nur "angeblich" soll Clemens VII. "zu große Zücksicht und furcht vor dem Kaiser" gezeigt haben. Er soll vielmehr "als Träger der obersten sittlichen Autorität" von dem Bestreben geleitet worden sein, "nach strengstem Zecht und Hers

kommen" zu verfahren und "jeden Schein der Parteilichkeit zu meiden". Doch derselbe Schriftsteller schildert uns auch die schlimmen kolgen, die es für den Papst haben konnte, wenn er jetzt den Kaiser erzürnte, und fragt: "Sollte sich nun der Papst, eben erst frei geworden, nachdem er die Treulosigkeit seiner Verbündeten so bitter ersahren hatte, sogleich wieder in das Vordertressen drängen lassen, um ein zweites Mal die ganze Schwere des kaiserlichen Wassenglücks an sich selbst zu erproben?" "Wenn je, so zeigte sich Clemens VII. hier als klugen Diplomaten." Nun, dieses eben machen wir ihm zum Vorwurf, daß er auch in der Ehescheidungsfrage nur kluger Diplomat seine wollte. Seine kurcht vor dem Kaiser war wohl begründet, daher auch sein Wunsch, den König nicht zurückzustoßen, wohl berechtigt. Über das ist die Krage, ob solche Motive ausschlaggebend sein dursten.

Um sich nicht den Kaiser zum feinde zu machen, suchte er immer neue Wege, auf denen die Aufhebung der Ebe Katharinas vermieden und doch des englischen Königs Wunsch erfüllt werden könne. Nach dem katholischen Rechte hörten die Pflichten der Eheleute gegeneinander auf, wenn ein Teil mit Einwilligung des anderen ein Ordensgelübde ablegte. Und Katharina scheint in ihrer strengen katholischen frömmigkeit schon früher daran gedacht zu haben, ihren Chestand aufzugeben. So wandte im Auftrage des Papstes dessen Cegat Campeggio alle seine Überredungskünste an, um Katharina zum Eintritt in einen Orden zu bewegen. Man hat freilich gefragt, wie dieser Weg zum Ziele führen konnte, da durch einen solchen Schritt der Königin ihre Che keineswegs so aufgelöst worden wäre, daß der König eine neue Che hätte eingehen können. Aber wenn nur Katharina allen Unsprüchen an ihren Gemahl für immer entsagt hatte, so konnte der Papst, ohne ihre Rechte zu verletzen, dem Könige eine andere Gemahlin gestatten, hatte also auch nicht den Kaiser deswegen zu fürchten.

Doch allen solchen Zumutungen widersetzte sich die Königin mit stolzer festigkeit. Wie schon der Legat Campeggio dieses ihr Derhalten für höchst unweise erklärte, so findet auch in unserer Zeit der englische Schriftsteller J. 2. froude fein Wort der Unerkennung für diese bewundernswerte Dulderin, meint vielmehr, sie habe nur nicht "die offene und porzeitige Wahl der Dame, die ihren Platz einnehmen follte", ertragen können. Er überfieht, daß jett, wo der König ihre Che für ein sündhaftes Verhältnis erklärt hatte, eine freiwillige Aufgabe dieser Che ihrerseits als eine Zustimmung 3u seiner Auffassung verstanden werden mußte. Das einfache Ehrgefühl mußte ihr jeden Schritt unmöglich machen, der ein Zugeständnis, als habe sie Dezennien hindurch in Todfünde gelebt, zu enthalten schien. Ein vorurteilsfreier Ceser kann nicht ohne Bewegung lesen, was sie dem Legaten auf seine Vorstellungen antwortete. "Sie wolle leben und sterben in dem Stande der Che, in den Bott fie berufen habe. Sie wiederholte dies vielmals so bestimmt und wohlüberlegt, daß ich überzeugt bin, sie wird demgemäß handeln. Weder das ganze Königtum auf der einen Seite, noch irgends welche große Bestrafung auf der anderen Seite, sollte sie gleich Blied für Blied zerfleischt werden, würde fie bewegen können, ihre Meinung zu ändern; und wenn sie nach dem Tode ins Ceben zurückfehren sollte, so würde sie lieber, als sie ändern, noch einmal sterben."

50 machte der Papst einen zweiten Dorschlag, doch mit der Bedingung, nicht kund werden zu lassen, daß er es gewesen, der dazu geraten. Der König sollte ohne päpstliche Einwilligung die Ehe mit Unna Boleyn eingehen und danach erst den Papst um Bestätigung derselben ersuchen. Dies berichten nicht nur die englischen Gesandten aus Rom, sondern auch der Bischof von Carbes schreibt, der Papst habe ihm mehr als einmal gesagt, er würde sich gesreut haben, wenn die Heirat bereits geschlossen wäre, sei es mit

Dispensation des englischen Cegaten oder auf andere Weise, wenn es nur nicht mit seiner (des Papstes) Autorität geschehen wäre. Selbst der päpstliche Geheimsekretär Jakobo Salviati berichtet aus Rom: "Wollte Gott, der König hätte ohne des Papstes Autorität eine Entscheidung getrossen, mochte sie nun böse oder gut sein; dann wäre es doch ohne Schuld und Vorwurf Seiner Heiligkeit geschehen!" Merkwürdigerweise liest Ehses in diesen Worten "viel eher moralische und rechtliche Bedenken als Surcht vor dem Kaiser". Wir meinen darin zu lesen, daß dem Papste nicht daran lag, ob der König etwas Gutes oder Böses tat, sondern nur daran, daß nicht ihm selbst jemand Vorwürfe machen könne, und dieser jemand war vor allem der Kaiser.

Freilich mußte dann, wenn der König in dieser vom Papste gewünschten Weise eigenmächtig sich mit Unna vermählte, später doch der Papst in die Ungelegenheit eingreisen, danit diese She gesetlich gültig sei. Über es konnte den Kaiser viel weniger verletzen, wenn der Papst eine vollendete, nicht mehr rückgängig zu machende Tatsache mit der Erstlärung, daß er sie nicht veranlaßt oder gestattet habe, nachträglich anerkannte und bestätigte, als wenn er sie vorher für erlaubt erklärte und damit herbeisührte.

Ehses sucht die Bedeutung dieses päpstlichen Rates abzuschwächen. Er meint: "Es war gar nicht von einer eigenmächtigen Ehe Heinrichs die Rede, sondern nur von Entscheidung der Sache in England zugunsten des Königs, aber
mit dem unerläßlichen Vorbehalt der Bestätigung durch den
Papst, und diese letztere war wohl in Aussicht gestellt, aber
keineswegs unbedingt, sondern in einer Weise, daß dem
Papste die genaue Prüfung und demgemäß auch die Verwerfung des in England gegebenen Ausspruchs unbenommen
blieb." Doch um welch eine andere "Entscheidung" handelte es sich denn als um die vom Könige gewünschte,
daß er berechtigt sei, eine neue Ehe einzugehen? Und was

fonnte dieser ganze Vorschlag nützen, wenn nach deffen Befolgung der Papft einfach die in England getroffene Entscheidung "verwerfen" konnte? Dann erreichte ja im falle der Verwerfung der König doch nicht, was er begehrte, und im falle der Bestätigung der Papst nicht, woran ihm alles gelegen war, nämlich Sicherung vor des Kaisers "Dorwürfen" und Zorn. freilich hat sich der Papst so diplomatisch ausgedrückt, daß er später noch immer, falls er es für geratener bielt, die in Aussicht gestellte Bestätigung des eigenmächtigen Dorgebens des Königs als nachträglich unmöglich erkannt verweigern konnte. Und freilich wird diese gurcht vor hinterlistigen Gedanken des Papstes den König verhindert haben, seinem Rate zu folgen. Aber es dürfte doch nicht "als Träger der obersten sittlichen Autorität" gehandelt heißen, wenn der Papst den englischen König zu einem Vorgehen zu bestimmen suchte, das er eventuell nachher als "bose" zu "permerfen" beabsichtigte.

Wollte der König diesen einem Clemens VII. gegenüber 311 unsicheren Weg nicht beschreiten, so wurde die dritte Möglichkeit erwogen, ob nicht der Papst ihm neben der Katharina eine zweite Ehefrau gestatten könne. Und zwar war es Clemens VII. selbst, der diesen Gedanken mehr als einmal in Vorschlag brachte. Die erste Mitteilung hierüber rührt von dem englischen Unterhändler in Rom Gregor Casale her: "Vor einiger Zeit hat mir der Papst im gesheimen als etwas, worauf er großes Gewicht legte, den Vorschlag vorgelegt, es könne Ew. Majestät gestattet werden, zwei Frauen zu haben."

Ehses sucht diese Angabe als unwahr zu erweisen durch den Bericht des anderen englischen Gesandten Bennet. Zu diesem "sprach der Papst von einer Dispensation für zwei frauen, doch so unsicher", daß Bennet an der Aufrichtigkeit des Papstes zweiselte. Er fragte daher, ob der Papst dessen gewiß sei, daß er in diesem kalle dispensieren dürse. Die

Untwort war: "Nein; doch ihm sei von einem großen Doktor gesagt worden, zur Vermeidung größeren Standals durfe er es tun." Aber er wolle vorher mit seinem Rate beratschlagen. Später hat er klar gesagt, er könne es nicht tun. — Dieser Bericht soll den Casales Lügen strafen, da dieser nichts davon sage, daß der Vorschlag der Bigamie schließlich in Rom abgelehnt worden sei. Beide Berichte aber pereinigen sich aufs beste, wenn man nur die Verschiedenheit des Datums nicht übersieht. Der erste ist vom 18. September, der zweite vom 27. Oktober. Bu beiden Gesandten also hat der Papst von der Möglichkeit einer Doppelehe gesprochen. Bennet aber kann auch den späteren Verlauf dieser Erwägungen angeben. Wenn aber der Dapst seinen ursprunalichen Gedanken später fallen ließ, so kann hierzu auch die Untwort beigetragen haben, die er von Casale erhielt: "Er könne es nicht auf sich nehmen, dem Könige solch einen Vorschlag zu machen, da er nicht wisse, ob dieser dem Gewissen des Königs Genüge tun würde." Daher habe er dem Papste erklärt, er werde nichts davon sagen.

So wurde denn ein vierter Ausweg ins Auge gefaßt. Den Wunsch des Königs nach einem Thronerben erkannte man in Rom als durchaus berechtigt an. Um nun wenigstens hierzu zu helfen, und doch nicht durch Ausschließung der Tochter Maria, die die Königin ihm geboren hatte, den Kaiser zu erzürnen, schlug man eine Verheiratung dieser ehelichen Tochter des Königs mit seinem unehelichen Sohne, dem Herzog von Richmond vor. Der Papst erklärte, er würde dann, wenn nur Heinrich seinen Plan der Ehescheidung fallen lasse, die Dispensation zu solcher verbotenen Verbindung zu erteilen geneigt sein, also eine Ehe zwischen Halbgeschwistern gestatten. An diesem Punkte versagt auch Ehses' Apologetik. Er fragt nur, ob man denn "nicht wisse, daß dieser Vorschlag von England selbst ausgegangen" sei, während es sich doch nur um die Frage handelt, ob der

Papst ihn mit sammender Entrustung zurückgewiesen oder aber ihn zu billigen keine Scheu getragen hat.

Da jedoch Heinrich VIII. auf solchem Wege nicht in den Besitz seiner Unna gelangen konnte, wurde auch dieser Plan von ihm verworsen. Der König war jahrelang vom Papste, dem cunctator maximus, wie ein englischer Gesandter ihn genannt hat, hingehalten. Nie war ihm erwidert, daß sein Derlangen sündhaft sei, daher niemals auf päpstliche Gewährung rechnen könne. Stets waren ihm neue, ans Unglaubliche grenzende Dorschläge zur Erreichung seines Zieles gemacht. Um ihn zum Freunde zu behalten, hatte man ihm immer neu in Aussicht gestellt, was man doch nicht gewähren konnte, weil man sich nicht den Kaiser zum Feinde machen wollte.

Das größte Unheil dieses vermeintlich klugen, in Wirklichkeit höchst unweisen Verfahrens durfte die Ausfertigung jener Defretalbulle angerichtet haben, die dem papstlichen Legaten Campeggio nach England mitgegeben wurde unter dem Befehl, fie nur einmal dem Könige und seinem Minister Wolsey zu zeigen und vorzulesen, später aber zu verbrennen. Wir kennen ihren genauen Inhalt nicht. Doch man wird Chies zustimmen dürfen, wenn er annimmt: "Auf Grund dieses Dokuments ware die Scheidung der Che Beinrichs mit Katharina möglich gewesen und auch wirklich gustande gekommen, wenn nicht der Papft das Dokument der freien Verfügung heinrichs und Wolseys entzogen hätte." Demnach können wir auch die Beurteilung dieser Bulle durch Chies uns aneignen: "Die Senteng der Bulle ließ eine Entscheidung zu, die in gleicher Weise dem Glauben und Dogma der Kirche widersprach, wie sie für das sittliche Leben der Dölker äußerst gefährlich werden mußte."

Trotdem aber meint Chses, der Papst sei mit Aussertigung dieser Bulle "seiner Stellung als höchster unfehlbarer Richter in Sachen des Glaubens und der Sitten nicht untreu geworden", weil er diese seine Entscheidung nicht

veröffentlichen, also nicht rechtsfräftig werden ließ. Aber wenn doch "der unfehlbare Richter" diese seine Entscheidung dem Könige zeigen und vorlesen ließ, so mußte Beinrich unerschütterlich in der Überzeugung befestigt werden, daß die von ihm gewünschte, in dieser Bulle vom Papste gestattete Scheidung gegen fein Gebot "des Glaubens und der Sitten" verstoße. So kounten nun bei ihm, als einem treuen Unbänger des unfehlbaren Papsttums gar keine Zweifel mehr möglich sein, ob er vor Gott berechtigt sei, alles an die Erreichung der Scheidung zu setzen. So mußte er die Weigerung des Papstes, diese Bulle zu veröffentlichen, einzig auf deffen furcht por dem Kaiser guruckführen. So ist fein schließlicher, vor den äußersten Schritten gegen den Papst nicht mehr zurudschreckender Jorn vollständig berechtigt. So ist die endliche Absage Englands an das Papstum nicht nur auf "die elende Ceidenschaft eines ehebrecherischen Königs" zurückzuführen, sondern auch auf das Derhalten des Dapfttums in dieser traurigen Ungelegenheit.

Heute freilich wissen wir, daß die in jener Bulle ausgesprochene Unerkennung der Berechtigung der gewünschten Ehescheidung nicht des Papstes wirkliche Überzeugung gewesen ift. Er ließ vielmehr nur deshalb dieses Dokument anfertigen, weil sonst seines treuen Legaten Wolseys Stellung in England unhaltbar geworden wäre. Dieser nämlich war es. der nur durch den Dapst den König sein Ziel erreichen lassen wollte und dem Könige immer wieder eingeredet batte, Rom werde ihm die Heirat mit Unna Boleyn gestatten. Als diese Hoffnung sich immer noch nicht erfüllte, wurde der König so gereizt gegen Wolsey, daß dieser seinen Sturz vor Augen sah. Um ihn davor zu retten, sollte jenes Dokument dem Könige vorspiegeln, der Papst habe nichts gegen die Chescheidung einzuwenden, und das Verbot ihrer Veröffentlichung sollte dahin verstanden werden, er könne leider noch nicht por der Öffentlichkeit diese seine Unsicht vertreten, noch nicht seine Entscheidung rechtskräftig werden lassen. Daher schreibt der päpstliche Legat Campeggio nach Rom, er habe, ehe er dem Könige und Wolsey die Bulle vorgelesen, dem letzteren gesagt, der Papst habe sie nur zur Erleichterung der Stellung Wolseys aussertigen lassen, nicht aber, weil er wirklich der darin ausgesprochenen Unsicht sei. Um diesen an dem Könige begangenen Betrug durchzusführen, erklärte Wolsey, nachdem ihm und dem Könige die Bulle vorgelesen war: "Dies ist zur Information unserer Gewissen genügend."

Bierzu kann Chses schreiben: "Damit erledigt sich die so oft ausgesprochene und wiederholte Behauptung, der Papst habe dem Könige von England Hoffnung gemacht und ihn dadurch immer tiefer in seine Scheidungsgedanken bineingedrängt." Aber so kann er nur deshalb irreleiten, weil er eben vorher geschrieben: "Der Dapst ließ durch seinen Mandatar eine unumwundene Erklärung abgeben, die den Tert der Bulle von vornherein gänzlich unwirksam machte." Denn diese "Erklärung" war nur dem Kardinal Wolsey gegeben, nicht dem Könige, und Wolsey konnte niemals in Versuchung kommen, den König auch nur leise etwas davon abnen zu laffen, daß diese Bulle nur zum Zweck der hinteraehung des Königs, zur Befänftigung seines Zorns gegen Wolsey ausgefertigt sei. Folglich mußte diese Bulle dem Könige die denkbar festeste "Hoffnung machen" und ihm "seine Scheidungsgedanken" zu unaustilgbarer Überzeugung werden lassen.

Ehses urteilt über dieses päpstliche Versahren: "In der Rücksicht auf Heinrich VIII. und Wolsey ging Clemens VII. bis hart an die Grenze dessen, was kirchlich zulässig war." Danach scheint er das Gebiet des "kirchlich Zulässigen" für weiter zu halten als das des sittlich Zulässigen. Er meint, der Papst habe dem Könige nur deshalb sein unsittliches Verlangen solange nicht direkt abgeschlagen, vielmehr "den Prozes in die Länge gezogen", weil er "gerne dem König

die Ehre freiwilliger Rückfehr und mannhaften Derzichtes auf unerfüllbare Wünsche zukommen lassen wollte". Aber jedenfalls hätte der Papst, wenn er von solcher edlen Absicht bestimmt wurde, das Gegenteil von dem tun müssen, was er getan hat. Tatsächlich hat er, soviel an ihm lag, dem Könige unmöglich gemacht, seine Wünsche als unerfüllbar zu erkennen.

Im Juni 1529 aber schloß Clemens mit dem Kaiser "unaussislichen frieden, freundschaft und Bündnis". Eine selbstverständliche friedensbedingung war die Verpstichtung des Papstes, die Ehe Katharinas nicht zu scheiden. Im nächsten Monat versügte er, daß dieser Scheidungsprozeß nur in Rom selbst zu Ende geführt werden dürse. Da beschloß Heinrich, sein Glück mit dem Kaiser selbst zu versuchen. Durch eine seierliche Gesandtschaft ließ er diesem die Bitte vortragen, nicht länger die Ehe seiner Tante in Schutz zu nehmen, und ihm dafür 300 000 Kronen versprechen. Der Kaiser soll geantwortet haben, er sei kein Kausmann, der die Ehre seiner Tante für Geld feil halte.

In dieser völligen Ratlosigkeit wurde noch ein Dors's schlag gemacht, dessen Vorzüglichkeit dem Könige den Ausruf entlockt haben soll: "Der hat die Sau bei den Ohren gepackt." Es wurden Gutachten über die Scheidungsfrage von den Universitäten und einzelnen Gelehrten erbeten, offenbar in der Koffnung, durch deren gewichtiges Urteil sowohl etwaige in England noch bestehende Bedenken zu zerstreuen als auch dem Papste eine Stärkung dem Widerspruche des Kaisers gegenüber zu bieten. Als aber diese Gutachten keineswegs sämtlich für den König günstig aussielen, wandte dieser sich auch an protestantische Gelehrte. Selbst Melanchthon und Luther wurden um ihr Urteil angegangen.

Zwar fehlen uns noch bestimmte Angaben darüber, ob der in Wittenberg sich aufhaltende, später jedenfalls von Beinrich VIII. als Unterhändler mit den Evangelischen benutte

Engländer Robert Barnes, der von Cuther jett ein Dotum einforderte, auch dieses Mal schon im Auftrage seines Königs gehandelt hat. Aber erstens zeigt sich Cuther mit manchem bekannt, was er schwerlich anders als auf Deranlassung der englischen Regierung hat erfahren können, und zweitens ist nur bei solcher Annahme begreislich, warum jener Engländer — wie Cuthers Gutachten es ausspricht — auf Abfassung eines schriftlichen ausführlichen Dotums bestand, obwohl ihm Cuther seine Ansicht und deren Begründung schon mündlich darzgelegt hatte.

Es ist auch nicht undenkbar, daß derselbe König, der so bitter gegen den deutschen Reformator geschrieben, jetzt, da er Hilse von ihm begehrte, schon etwas günstiger über ihn gedacht hat. Denn eben in dieser Zeit hören wir von ihm ein Zugeständnis, das er früher schwerlich ausgesprochen haben würde. Dem Gesandten des Kaisers erklärt er im Dezember 1529, Papst und Kardinäle hätten das Christentum entehrt durch ihr Tun und Treiben. Soweit habe Luther nichts als die Wahrheit geredet. Und hätte dieser sich darauf beschränkt, gegen die Laster, Misbräuche und Irrtümer der Priesterschaft zu streiten, anstatt die Sakramente der Kirche anzugreisen, so würde der König selbst die Feder zu seiner Verteidigung ergrissen haben. In der Kirche seines eigenen Landes hoffe er nach und nach Reformen einzuführen und dem Ärgernis ein Ende zu bereiten.

Im September 1531 verfaßt Luther sein Gutachten. Wäre er jemals imstande gewesen, sich von kirchenpolitischen Rücksichten leiten zu lassen, so wäre jett die richtige Zeit dazu gewesen. Eine günstigere Gelegenheit, den englischen König vom Papstum zu trennen und auf die evangelischen Seite zu ziehen, ließ sich nicht erdenken. Hatte doch Heinrich schon mehr als einmal gedroht, wenn der Papst ihm nicht zu Willen sei, so werde er seiner Hilse nicht mehr bedürfen. Hatte doch das von ihm berusene Parlament die gleiche

folgenschwere Drohung nach Rom gerichtet. Ein anderes aber als mit dem Papste katholisch oder ohne den Papst evangelisch schien es doch nicht zu geben.

Und welchunberechenbaren Gewinnmußte den Evangelischen Deutschlands eine Verbindung mit einem antipäpstlichen und antikaiserlichen England bringen! Gerade jetzt, wo die Lage für sie so drohend war, daß sie sich zu gegenseitiger Versteidigung im Schmalkaldischen Bunde zusammengeschlossen hatten und nach schweren Bedenken in der Überzeugung einig geworden waren, nötigenfalls mit den Waffen in der Hand sich dem Kaiser widersetzen zu müssen, wenn er sie um ihres Glaubens willen angreisen würde!

Alber all solche Erwägungen schaltet Luther aus, oder besser: sie kommen ihm gar nicht, da er über die ethische frage, ob der König sich von seiner Chefrau scheiden dürfe, sein Urteil abgeben soll. Mit voller Entschiedenheit spricht er seine auch früher schon verfochtene Überzeugung aus, daß Chescheidung nicht erlaubt sei. Selbst dann, wenn der Papst fein Recht gehabt hätte, die Che mit der Witme des Bruders su gestatten, so musse diese Ebe, weil sie tatsächlich geschlossen sei, aufrecht erhalten bleiben. Cuther hat tiefes Mitgefühl für die Königin, der man ohne jedes Verschulden ihrerseits ihr Recht und ihre Ehre absprechen will. "Sollten die Unsern, was Gott verhüten wolle, den König nicht smehr por diesem Unrecht] bewahren können, so sollen sie wenigstens die Seele der Königin bewahren, daß sie, falls sie die Scheidung nicht verhindern fann, dieses große Unglück der größten Ungerechtigkeit als ihr Kreuz trage, aber nicht im geringsten es billige oder ihre Einwilligung dazu gebe."

Luther weiß und erwähnt, daß er mit diesem bestimmten Derbot der Scheidung dasselbe Urteil fällt wie die katholische Universität zu Cöwen, die seine Grundlehren öffentlich so schröff verdammt hat wie keine andere. Aber er will und kann nur rein sachlich urteilen.

Oder sollte er aus Rücksicht gegen den Kaiser oder aus Groll gegen den englischen König die geplante Chescheidung so bestimmt verworfen haben? Doch er spricht auch den Wunsch aus, sein Gutachten moge nicht öffentlich bekannt werden, weil es der unglücklichen Königin schaden könne, daß der Ketzer Luther ihr recht gebe. Und er erwähnt noch eine Möalichkeit, wie der König ohne Scheidung seiner Che zu einem Thronerben gelangen, überhaupt seinen Wunsch erreichen könne. Ebenso wie Beinrich und seine Ratgeber und der Dapst die Dispensation ju einer Bigamie erwogen und manche Theologen diese für zulässig gehalten hatten, erklärt auch Cuther: "Eber noch könnte die Königin erlauben, daß der König fich eine zweite Bemablin nahme." Denn wohl ist Chescheidung durch ein direktes Gebot der Bibel untersagt, nicht aber Doppelebe. Diese kann also in besonderen Notfällen durch die kirchliche oder staatliche Obrigfeit aestattet werden.

50 kennt Cuther auch bei dieser Berührung mit Heinrich VIII. keine Rücksichten auf Freund oder feind oder sich selbst. Aur seine innerste ethische Überzeugung läßt er entscheiden.

Diesen von so vielen geratenen Ausweg der Doppelehe hat der König nicht betreten wollen. Warum nicht? Für unerlaubt kann er ihn nicht gehalten haben. Denn anfangs (im September 1527) hatte auch er entweder Scheidung seiner Ehe oder aber eine zweite Ehe bei fortbestand der ersten zu erreichen gesucht. Auf diesem Wege aber war vernutlich auch der eiserne Widerstand des Kaisers zu überswinden. Denn diesem lag nur daran, daß nicht durch Ungültigkeitserklärung der Ehe seiner Tante diese für eine Konkubine und ihre Tochter für außerehelich erklärt werde. Daher waren es, so berichtete der englische Gesandte dem Könige, "die Kaiserlichen", die bei dem Papste eine Dispensation für eine Doppelehe "betrieben". Es war dies

zu einer Zeit (September 1550), wo schon klar geworden war, daß der König keinesfalls auf eine neue Heirat verzichten werde. Warum ging dieser jetzt gar nicht mehr darauf ein?

Sein Selbstbewußtsein und sein Starrsinn machten es ihm unmöglich. Es hatte sein königliches Ehrgefühl aufs tiefste verletzt, daß der Papst sein ganzes Verhalten in dieser Ungelegenheit einzig von der Rücksicht auf den Kaiser bestimmen ließ, diesen also so viel höher wertete als den König von England, der doch nach des Papstes unablässig wiedersholten Erklärungen "mit dem Schwert und mit der feder" so viel wie kein anderer fürst für den päpstlichen Stuhl getan hatte. Sing also dieser Plan der Bigamie von den Kaiserslichen aus, so verlor er damit seine Unziehungskraft für den König.

Sodann hatte er alles, was nur zur Beurteilung dieser frage in Betracht kommen konnte, mit größtem Eifer studiert und erwogen. Er war überzeugt, kein zweiter wisse auf diesem Gebiete so gut Bescheid wie er. Auch ein Buch hatte er darüber geschrieben und dem Papste vorlegen lassen. Selbst auf papstlicher Seite hatte man diese Arbeit anerkannt. Der päpstliche Legat Campeggio berichtete nach Rom: "Seine Majestät hat diese Sache so sorgfältig studiert, daß ich glaube, in diesem falle weiß er mehr als ein großer Theologe und Jurist." Deshalb beleidigte es des Königs Gelehrsamkeit aufs schwerste, daß man das Ergebnis seiner wissenschaftlichen Studien, nämlich die Nichtigkeit jener früheren papstlichen Erlaubnis zu der Ebe mit des Bruders Witwe, nicht anerkennen wollte. Indem er gerade die Scheidung durchsetzen wollte, kämpfte er nicht nur für den Besit der heißbegehrten Unna Boleyn, sondern auch für die Ehre seiner Gelehrsamfeit. Jett rächte sich, daß man ihn wegen seiner gegen Cuther gerichteten Streitschriften so maglos als "den Derteidiger des Glaubens", der seinesgleichen nicht habe, gepriesen hatte. Jene Werke waren selbst vom Papste als Meisterwerke anerkannt, dieses über die Shefrage aber machte gar keinen Eindruck auf ihn? Wie er den Glauben besser verteidigt hatte als selbst der Papst, so sollte nun auch die Anerkennung erzwungen werden, daß er über solche kirchenrechtlichen Fragen richtiger zu urteilen vermöge als der Papst.

Dieses doppelte Motiv hat der König selbst ausgesprochen. Des Papstes Urteil könne er nicht mehr als bindend anerkennen, weil dieser in vorliegendem falle nicht "von Eifer für die Wahrheit" geleitet werde, sondern nur Eins im Auge habe, nicht des Kaisers Miffallen zu erregen, und weil er nach seinem eigenen Geständnisse "sowohl in den göttlichen Gesetzen wie in den firchlichen Satzungen Ignorant" sei. Der König aber habe "auf Grund reiflicher Erwägung" seine Sache gegründet auf die ausdrücklichen Worte Gottes. Die Beilige Schrift aber sage: Wo der Beist Bottes ist, da ist freiheit. Dem Kaiser ließ er melden: "Der König ist überzeugt im Rechte zu sein, nicht weil so viele es sagen, sondern weil er als Gelehrter weiß, daß seine Sache recht ist. Die Gerechtigkeit unserer Sache ift in unserer Brust so tief eingewurzelt, daß nichts es daraus entfernen kann."

Mollte aber der König nicht anders als durch Ungültigkeitserklärung seiner ersten Sche zu einer zweiten gelangen,
so mußte mit Rom gebrochen werden. Im März 1551
wurde der englische Klerus gewaltsam dazu gezwungen,
den König als einziges oberstes Haupt der Kirche Englands
anzuerkennen. Dieser Satz wurde 1534 zum Gesetz erhoben.
Ende Januar 1553 schloß Heinrich heimlich die Sche mit
Unna Boleyn. Der Erzbischof von Canterbury erklärte darauf
die erste Sche für null und nichtig, die zweite für richtig vollzogen und stand bei der schon am 7. September geborenen Cochter
Unna's Gevatter. Der Papst dagegen erklärte diese Sche für

nichtig und schleuderte den Bann gegen den König, die Christenheit zum Kampf gegen England aufrufend.

Heinrich VIII. hatte seinen rücksichtslosen Eigensinn bewiesen. Denn diese von ihm durchgesetzte Reform der Landesskirche war etwas durchaus Neues. Es sollte die alte katholische Kirche mit ihrem gesamten Lehrsystem und ihren wesentlichen Institutionen aufrechterhalten bleiben, es sollte nur als ihr Haupt an die Stelle des Papstes der König treten. Jedenfalls für ihn, der zwei Jahrzehnte hindurch als vollendeter Verehrer des Papstums "mit Waffen und mit der feder den römischen Stuhl vor Angriffen geschütz" hatte, eine Idee von höchster Kühnheit. Er war eisern entschlossen, sie aufrecht zu erhalten. Wer nicht nach jener zwiefachen Regel leben wollte, sollte gar nicht leben. Oder nach Macaulay's Ausdruck: Wer die Lehren der Reformatoren bekannte, wurde verbrannt; wer die Autorität des Papstes bekannte, wurde gehängt.

Ein römisches Christentum jedoch ohne die römische Spitze des Papsttums enthält einen Widerspruch in sich selbst. Denn das Papsttum hatte sich gleichzeitig mit der spezisisch römischen Auffassung vom Christentum als deren notwendiger Bestandteil herausgebildet. Daher möchte man staunen, daß es dem Könige gelungen ist, die Masse des englischen Volksdieser Idee zu unterwerfen. Dies jedoch erklärt sich nicht nur aus dem damals herrschenden Servisismus. Dielmehr war die seit Jahrhunderten im englischen Volke vorhandene Neigung zu möglichster Selbständigkeit Rom gegenüber in neuester Zeit auch dadurch aufs höchste gesteigert worden, daß der Papst in des Königs Eheangelegenheit sich einzig nach dem Willen des Kaisers gerichtet und damit das engslische Selbstbewußtsein bis ins Innerste verletzt hatte.

Uber eben weil jene romfreie römische Kirche an einem inneren Widerspruch krankte, so mußte noch lange immer neu von den einen der Versuch angestrengt werden, England

wieder dem Papste zu unterwersen, von den anderen, der englischen Kirche einen evangelischen Stempel aufzudrücken. Denn trotz aller Verfolgung hatte die vom Festlande her über das Meer getragene evangelische Saat in weiten Kreisen Wurzel geschlagen. Auch der König selbst blieb von dieser Bewegung nicht unberührt. Galt doch auch seine neue Gemahlin für eine Freundin des evangelischen Glaubens. Dielleicht hat ihr Einsluß dazu beigetragen, daß jener Robert Barnes, der Schüler und Freund Cuthers, zum Kaplan des Königs ernannt und Melanchthon zu Vershandlungen über die religiöse Frage nach England einges laden wurde.

Noch mehr! Schon im Jahre 1532 mußten Boten des Königs in Wittenberg mit Luther verhandeln. Wiffen wir auch bisher noch nichts Näheres über den Zweck und Ausgang dieser Unnäherung, so beschloß doch Heinrich im Jahre 1535, eine Einigung mit den Protestanten Deutschlands berbeizuführen. Was er dabei als lettes Ziel im Auge batte, ist nicht sicher festzustellen. Doch dürfte er gehofft haben, einen Zusammenschluß aller den Papft verwerfenden Christen des Abendlandes zu erreichen und das Haupt dieser antipäpstlichen Christenheit zu werden. Genug, er sandte Robert Barnes nach Wittenberg. Auf dessen Wunsch schrieb Melanchthon an den König und widmete ihm die neue Ausaabe seiner berühmten evangelischen Dogmatik, nach der Weise der Humanisten sich nicht vor argen Schmeicheleien bütend. Etwas später mußte Barnes zum zweiten Male in Deutschland im Auftrage des Königs wirken. Ein englischer Bischof und Archidiakon folgten ihm. Sie sollten mit dem Churfürsten von Sachsen und den anderen evangelischen fürsten verhandeln und durch Beratungen mit Cuther und seinen freunden eine Einigung in den religiösen fragen que wege bringen. Der König bat, Melanchthon möge zu weiteren Besprechungen mit ihm selbst nach England kommen und schickte "ein stattliches Geleit für die Reise", "erbot sich auch, für seine Sicherheit Geiseln zu stellen."

Welch ein Umschwung! Der päpstliche Auntius Vergerius erteilte in jenen Tagen aus Deutschland dem Papste den Rat, man solle die deutschen Protestanten vorläufig mit schönen Versprechungen hinhalten und zuerst die christlichen Fürsten gemeinsam gegen den König von England aufbieten. Erst nach dem Siege über ihn werde man auch der Deutschen mächtig werden können.

Jetzt wagte selbst Luther Gutes von seinem alten Gegner zu hoffen. Er schrieb an den sächsischen Kanzler: "Der König erbietet sich, das Evangelium anzunehmen und in unserer sevangelischen] fürsten Bündnis sich zu begeben und unsere Alpologie [das Alugsburger Bekenntnis] in seinem Königreiche gehen zu lassen. Und weil solches alles, von uns ungesucht, sich selbst also schiect, so mag Gott wohl etwas vorhaben, besser und höher, denn wir verstehen."

Monatelang blieben die englischen Gesandten in Wittenberg. Es wurden in der Tat Artikel über die Tehre vereinbart. Des Königs Hoffnung aber, die Reformatoren würden sich nun auch nachträglich von der Richtigkeit seiner eigenen Ansicht in seiner Ehescheidungssache überzeugen, erstüllte sich nicht. Sie beharrten wenigstens bei dem entscheidenden Satze, daß eine mit der Witwe des Bruders einmal geschlossene Ehe nicht aufgelöst werden dürfe, obwohl sie im Bewußtsein der Schwierigkeit mancher einschlägigen Fragen den König ersuchten, ihre Antwort nur als eine vorslänsige ansehen zu wollen.

Derweil hatte Heinrich VIII. nach Deutschland geschrieben, er wünsche zwar eine Einigung hinsichtlich des Glaubens und der Cehre, doch würde es dazu einer "Milderung" einiger Punkte in dem lutherischen Bekenntnisse bedürfen. Aber auch er "milderte" seine bisherigen Unschauungen. Er verfaßte im Jahre 1536 zehn Reformationsartikel für "seine Kirche

von England", wie er zu sagen liebte. Die Derschiedenheit der religiösen Meinungen zwinge ihn, zur feder zu greifen und diese Artikel zu erlassen, in der Gewißheit, daß kein Diener der Kirche, der ja von ihm seine Autorität habe, sich herausnehmen werde, ein Wort gegen deren Inhalt zu sagen, oder lässig sein werde, sie zu lehren. Sie aber warnen nicht nur vor übermäßiger Derehrung der Heiligen oder vor dem Glauben, daß Messen imstande wären, Seelen aus dem fegesteuer zu befreien; sie erklären auch die Heilige Schrift neben den drei alten Symbolen für die Norm des Glaubens. Ja, sie erwähnen nur noch drei Sakramente Tause, Auße, Abendsmahl. Der Verfasser der Verteidigung der sieben Sakramente wider Martin Luther läßt gleich diesem vier von ihnen fallen!

Im folgenden Jahre geht eine englische Bibelübersetzung mit königlicher Erlaubnis aus. Jeder Geistliche muß das Volk zu sleißigem Gebrauch derselben anhalten. Wunderstätige Bilder werden zerstört oder durch öffentliche Vorsführung ihres Mechanismus dem Gespött des Volkes preiszgegeben. Prozessionen werden untersagt, Hunderte von Klöstern aufgehoben, die Bettelorden aufgelöst.

So wurden einige deutsche Theologen zur Reise nach England ausgewählt. Da drang die erschütternde Kunde nach Deutschland, daß der König seine in so langen und heißen Kämpsen errungene Gemahlin Unna Boleyn am 19. Mai 1536 hatte hinrichten und ihre Ehe für null und nichtig erklären lassen. Um solgenden Tage hatte er Jane Seymour geheiratet, in die er schon länger als anderthalb Jahre verliebt gewesen war. Dadurch erwachte in den Protestanten wieder das Nisstrauen gegen ihn. Sie brachen die Verhandlungen ab.

Als aber der König im Jahre 1538 sich von äußeren und inneren Gefahren bedroht sah, wandte er sich wieder an die evangelischen fürsten Deutschlands und bat sie um Absendung einiger Gelehrten, die ihm helfen sollten, die

Kirche seines Candes auf eine sichere und wahre Grundlage zu stellen. Sie meinten diesem Aufe folgen zu müssen. Freisich zeigten die Verhandlungen in Condon, daß der König von den Deutschen größere Konzessionen gehofft hatte, als sie zu gewähren imstande waren. Um aber doch die mit ihnen angeknüpste Verbindung zu besestigen, beschloß er eine Heirat mit einer deutschen evangelischen Fürstentochter.

Denn schon war er wieder Witwer geworden. Jane Seymour war nach der Geburt eines Sohnes gestorben. Mit drei neuen Heiratsplänen hatte der König kein Glück gehabt. So wurde im Oktober 1539 der Ehekontrakt mit der evangelischen Anna von Cleve, der Schwägerin des schsischen Kurfürsten abgeschlossen.

Doch das Bild, das Hans Holbein von ihr gemalt, hatte die Mängel ihrer Schönheit so kunstvoll zu verdecken verstanden, daß der König, als sie nun, zur Hochzeit nach England gekommen, ihm gegenüber trat, sich schmählich betrogen fühlte. Sie sähe aus, erklärte er seinen Ratgebern, wie "eine stämische Mähre". Über weil er es mit den Protestanten nicht verderben wollte, schloß er die Sche mit ihr, um sich nach einem halben Jahre von ihr scheiden zu lassen und sich zwei Tage später mit der echt katholischen Katharine Howard zu verloben und noch in demselben Monat zu verehelichen.

Nachdem seine Unnäherung an die Protestanten ihm so gar kein Glück, wohl aber bitteren Ürger gebracht hatte, konnte die katholische Partei, die schon längere Zeit eifrig gearbeitet hatte, wieder siegreich hervortreten. Robert Barnes wurde hingerichtet, ebenso Cromwell, das bisherige stellvertretende Haupt der englischen Kirche und — der Unstifter jener so übel geratenen Ehe mit Unna von Cleve. Die Kerker füllten sich wieder.

Das schroffe Vorgehen dieser katholischen Reaktion wurde nur in Einzelfällen etwas gezügelt, als der König seine fünfte Gemahlin hinrichten ließ und Katharine Parr zur Königin erhob. Sie neigte wohl der evangelischen Partei zu, strebte aber vor allem danach, ihren Gemahl nie zu reizen, um nicht das Schicksal ihrer Vorgängerinnen zu teilen. So blieb Englands Kirche bis zum Tode Heinrichs in dem unglücklichen Zwitterzustande, in den er sie gebracht. Erst in einer späteren Zeit konnten ihr die Einslüsse vom kestlande her einen evangelischen Charakter ausprägen. Und nun war es nicht sowohl der Geist der deutschen Resormation, sondern vorwiegend eine calvinistische oder gar schwärmerische und fanatische Strömung, die ins Cand flutete und wunderliche religiöse Erscheinungen und blutige Kämpfe hervorries.

Blicken wir auf den mit so manchen hervorragenden Gaben ausgerüsteten König Heinrich VIII. zurück, so werden wir Luthers schließliches Urteil über ihn sehr begreislich sinden: "Es ist doch derselbe König Heinz, wie ich ihn in meinem ersten Büchlein abgemalt habe. Ich bin froh, daß wir des Lästerers los sind." Es war doch ein Glück, daß die deutsche Reformation vor einer Verslechtung in den Geist und die Kämpfe der englischen Reformation bewahrt blieb.



Lippert & Co. (G. Bab'iche Buchdr.), Raumburg a. G.

THEOLOGY LIBRARY CLAREMONT, CALIF.

A.3340

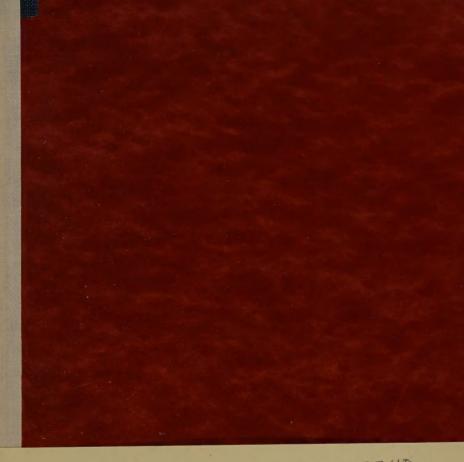

A3340

BR 326 W3 Walther, Wilhelm, 1846-1924.

Heinrich VIII. von England und Luther.
Leipzig, A. Deichert, 1908.

46p. 21cm.

Rede - Rockstock.

1. Henry VIII, King of England, 1491-1547-Addresses, essays, lectures. 2. Luther,
Martin, 1483-1546--Addresses, essays, lectures.
I. Title.

CCSC/mmb

